## N= 177.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Donnerstag ben 25. Juli 1833.

Angekommene Fremde vom 23, Juli 1833.

Br. Commiff, Ronig and Deutsch = Wilfe, I. in Do. 1 St. Martin; Br. Dr. Med. Michelfen und Sr. Prior Rutedi aus Rogafen, Br. Aftuar Beigt aus Sonnenberg, I. in Do. 165 Wilhelmsftrage; Die frn. Kauffeute Mendel und Caspary aus Gilehne, I. in Mo. 350 Judenftrafe; fr Doctor Junghans aus Mogilno, I, in Do. 187 Mafferfrage; Sr. Infpector Grill and Doglin, Sr. Rantor Willner aus Carolath , Ie in Do. 136 Bilhelmoffrage; br. Guteb. Dielgunsti aus Bufgfomo, fr. Gutebef. Zafrzemeli aus Ufzegorgun, 1. in Do. 243 Bredlauerftrage; - fr. Guteb. Rogatinefi aus Offrobuoft, Frau Guteb. v. Chylin= Bla und Frau Gutob. v. Dbordta aus Mitugemo, I. in Do. 384 Gerberftrafe; Br. Guteb. Ciefieleti und br. Partifulier Ciefieldfi aus Racgfomo, br. Probft Schonfelo aus Lopienno, Frau Pachterin Gfejansta aus Wilfomo, L. in Do. 168 Bafferftrage; fr. Guteb. Buchlineft und fr. Partifulier Dalefanneli aus Gieros boromo, Sr, Wist Bond aus Rilehne, I. in Do. 99 Salbborf; Sr. Erbherr Lutom= Bfi aus Jablonfa, Dr. Dachter Gfalamefi aus Diemierg, I. in Do. 394 Gerberftrafe: Sr. Jagdpachter Neumann und Sr. Propinator Roll aus Contompel. Sr. Guteb. Schuler aus Lang : Goelin . I. in Do. 33 Ballifchei; Die Sen Rauffeute Levi, Joste, Strich und Rathan aus Birnbaum, Sr. Rabbiner Camter aus Denftabt a. b. B., Gr. Wont Hartung aus Xions, I. in No. 20 St. Abalbert ...

Subhastationspatent. Das zu Schneibemühl unter Aro. 35 belegene, den Bürger Michael Manthenschen Erben zugehörige Wohnhaus nebst Zubehör, welsches nach der gerichtlichen Tare auf 474 Athl. 10 Sgr. gewürdigt ist, soll Schulsbenhalber öffentlich den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungstermin

Patent subhastacyjny. Domostwo tu w Pile pod Nr. 35. położone, sukz cessorom obywatela Michała Manthey należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 474 Tal. 10 sgr. iest ocenione, ma bydź z powodu dłudów publicznie naywięcey podaiące-

ift auf den 21. September c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Kroll Morgens um 9 Uhr allhier angesent. Dies wird den Kauslustigen bekannt gemacht, mit der Zusicherung, daß dem Meistbietenden, falls keine rechtliche Hindernisse eintreten, das Grundstück zugeschlagen werden wird.

Schneidemuhl, ben 3. Juni 1833.

Konigl. Preuf. Landgericht.

mu przedane. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 21. W rześnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu naszego W. Kroll w mieyscu, i uwiadomiamy o nim chęć kupienia maiących z tém zapewnieniem, że nieruchomość naywięcey podaiącemu przybitą będzie, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Pila, dnia 3. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Poiktalcitation. In Folge ber über ben Nachlaß des zu Swinarki versftorbenen Gutsbesitzers Valentin v. Mlosdzianowski verfügten Erdsfnung des erdsfchaftlichen Liquidations = Prozesses wersden nachfolgende, ihrem Wohnorte nach unbekannte Realglänbiger, als:

1) Die Erben ber Marianna verwitt= wet gewesenen v. Mlodzianoweka geb. v. Swinareka, namentlich:

a) Zaver v. Goleci,

b) Bibianna verchelichte v. Dabrowsta geborne v. Goleda,

c) Joseph v. Lacki,

d) Theophila verwittweter. Goffyndfa geborne v. Lada,

e) Franziska verehelichte v. Gofinnska geborne v. Lafta,

f) Marianna verehelichte v. Brzechfa geborne v. Lacka,

2) die Thadeus v. Bonniczschen Mis

3) die Erben ber verehelicht gewesenen v. Siemiatfometa,

Zapozew edyktalny. W skutek utworzonego nad pozostałością Walentego Młodzianowskiego w Świnarkach zmarłego processu sukcessyino-likwidacyinego, zapozywaią się ninieyszem następuiący z mieysca pobytu swego nam niewiadomi realni wierzyciele, iako to:

sukcessorowie Maryanny z Świnarskich owdowialey Młodzianowskiey:

a) Xawery Golecki,

b) Bibianna z Goleckich Dąbrowska,

c) Jozef Łącki,

d) Teofila z Łąckich owdowiała Gostyńska,

e) Franciszka z Łąckich Gostyńska,

f) Maryanna z Łąckich Brzechfina,

2) nieletnie dzieci Tadeusza Woy-

3) sukcessorowie byłey zamężney Siemiątkowskiey, 4) bie Unna verebelichte v. Rotarbota geborne b. Mlodzianowsfa,

5) die ABladislans v. Dziembowsfischen Erben,

hiermit offentlich vorgelaben, in bem auf ben 16. November c. vor bem herrn Landgerichterath v. Potryfowefi Morgens um 9 Uhr hieselbft anftehenden Termine ihre Unspruche anzumelben und nachzu= weifen, im Ralle bes Musbleibens aber ju gewantigen, daß fie aller ihrer Borrechte fur berluftig erflart und mit ihren Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich meldenden Glaubi= ger bon ber Maffe noch übrig bleiben wird, werden berwiesen merben.

Gnesen, ben 24. Juni 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

ter unferer Gerichtsbarkeit, im Großher= jogthum Pofen und beffen Roftenfchen Szolbrefijchen Concurs = Maffe gehbrige adliche Gut Cjacg nebft ben baju gebori= gen Dorfern Polnisch = Preffe, Rarmice und Wieginfi, welche nach ber gerichtli= chen Tarevom Sahr 1832 und refpl 1833 auf 125,321 Rthl. 13 Ggr. 41 Pf., namlich regard informsw i sas

a) Cjacy auf 81627 Mil. 11 Ggr. 1 1 Df.,

b) Polnisch Presse auf 16700 Athl. 19 Ggr. 7 1 Pf.

e) Rargnice mit bem Blueborfe Rieginki auf 26993 Rtl. 12 Ggr. 71 Pf.

4) Anna z Młodzianowskich Ko. tarbska, and part a series as

5) sukcessorowie Władysława Dziembowskiego, ..

iżby w terminie ma dzień 16. Listopada przed W. Potrykowskim Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu zrana o godzinie o wyznaczonym, swe pretensye zameldowali i udowodnili. W razie zaś niestawienia oczekiwać maią, 'że względem wszelkiego swego prawa pierwszeństwa zapozbawionych osądzonemi, i zpretensyami swen i do tego, coby po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy ieszcze pozostało, odeslani zostana. Il Molinaria

Gniezno, d. 24. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftationspatent. Das un= Patent subhastacyiny. Pod jurysdykcyą naszą w Wielkiem Xiestwie Poznańskim a powiecie Kościańskim Rreise belegene, jur Bictor Graf von polozone, do massy konkursowey Wiktora Hrabiego Szoldtskiego należące dobra szlacheckie Czacz, wraz z należącemi do tychże wsiami Polska Przysieka, Karsznicen i Nieginki, które wedle taxy sądowey z roku 1832 i resp. 1833 na 125,321 Tal. 13 sgr. 41 fen., a mianowicie:

a) Czacz na 81,627 Tal. 11 sgr. 1. Gen. July 8 mod Adah war

b) Polska Przysieka na 16,700 Tal. 19 sgr. 71 fen.

c) Karsznice z wsią czynszową Xię. ginki na 26,993 Tal. 12 sgr. 71 fen.

ben Meiftbietenben verfauft werden, und es find die Bietungerermine auf

ben 14. November 1833. ben 13. Februar 1834, und ber peremtorifche Termin auf ben 14. Mai 1834

por tem herrn Dber = Landes = Gerichte zrana o godzinie g. przed JW. Hra-Mifeffor Grafen v. Pofadoweti Morgens big Posadowskim Assessorem Sadu um allbrallhier angesetzt worden. Be= Glownego w mieyscu wyznaczone ten bem Meiftbietenden merben zugeschlas statnim dobra takowe naywiecey dagen werden, und auf bie etwa nachher igcemu przysądzone zostana, na

ffation und bis 4 Wochen vor bem legten W czasie subhastacyi i aż do 4. Termine einem Jeden frei, und bie etwabei tygodni przed ostatnim terminem zo. Aufnahme ber Tare vorgefallenen Man: stawia się zresztą każdemu wolność gel anzuzeigen. Die Tare nebft Raufe, doniesienia nam oniedokladnościach, bedingungen fonnen gu jeder schicklichen lakieby przy sporządzeniu taxy zayść Beit in unferer Registratur eingesehen byty mogty, & I dille igenade un werben, de giritate, auf 44 de 61 the sandellesses, as the first of

Frauftabt, ben 8. Juli 1833.

in the ministration

b) Polska Payerlekagas' 18 god I al. Ronigl. Preuß. Landgericht. STREET STREET AND STREET A

gewurdigt worden find, foll offentlich an sa ocenione, publicznie paywiecey daigcemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 14. Listopada 1833, dzień 13. Lutego 1834, termin zaś peremtoryczny na dzień 14. Maia 1834. r.,

fitifabigen Raufern werben biefe Ter= zostaly. Zdolność kupienia maiamine mit ber Nachricht befannt gemacht, cych uwiadomiamy o terminach tych bag in bem letten Termine bie Realita z nadmienieniem, it w terminie o. einkommenden Gebote nicht weiter geach- poźnieysze zaś podania wzglad miatet werden foll, infofern nicht gefetliche nym nie bedzie, ieżeli prawne oko-Sinderniffe eine Auenahme zulaffen, fo liczności wyiątku niedozwola, oraz, wie baff jeber Licitant eine Caution pro it kardy zlicytuigeych kaucya kaucya licito von 6000 Athlr. Courant in Cours pro licito w ilości 6000 Tal. w kubabenben Preug. Staats = Papieren ober rancie, w pruskich papierach kraio. Defener Pfandbriefen zu erlegen verpflich= wych kurs maiacych, lub w Poznańtet iff. skich listach zastawnych, złożyć wie Hebrigens feht mahrend ber Gubha= nien: 10 100 fur antaled allen

Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze przeyrzane być moga.

Wschowa, dnia 8. Lipca 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

e) Rarguice unit been Imbdorfe Biggins?

and about the continue.

Boittalcitation. Alle biejenigen, welche an die Amte-Cautionen folgender ehemaligen Executoren:

Rempen,

2) bes Sulfe = Erecutore Riemer hier,

3) des Sulfe-Erecutore Guillermin hier,

4) des Hulfd-Executors Zakobielski, früher zu Oftrowo, jest hier, die für ihn nach Hobe 200 Athl. von den Avorfat Basinskischen Sheleuten bis zum 1. November 1832 hypothes karisch bestellt worden war,

aus ihrer Amtsverwaltung Ansprüche zu haben vermeinen, und zwar insbesondere an den letzteren aus der Zeit dis zum 1. November 1832, werden hierdurch vorzeladen, solche spätestens in dem auf den 10. Septem ber c. a. Vormittags 9 Uhr vor dem Landgerichts = Auskultator Strauch anstehenden Termine anzumelzden und nachzuweisen, unter der Verzwarnung, daß sie bei ihrem Ausbleiden mit ihren Ansprüchen präcludirt und nur an die Person der gedachten Erecutoren verwiesen, die Cautionen zurückgegeben werden sollen.

Rrotoichin, ben 20. Juni 1833.

"Bulleys derobling a marketight of

langid and the Volyagient to

Zapozew edyktalny. Wszycy ci, którzy do kaucyi urzędowych następuiących byłych exekutorów:

1) exekutora Brenke w Kempnie,

2) exekutora Riemer tu w mieyscu,

3) exekutora Guillermin tu w mieyscu,

tudzież do kaucyi urzędowey

4) exekutora Zakobielskiego, dawniey w Ostrowie, teraz tu w mieyscu, która za tegoż na Tal. 200 przez małżonków Basińskich aż do 1. Listopada 1832. hypotecznie zapisaną została,

z urzędowania tychże pretensye mieć sądzą, a w szczególności do ostatniego z czasu aż do 1. Listopada 1832, zapozywaią się ninieyszem, aby pretensye swoie naydaley w terminie nadzień 10. Września r. b. przed Deputowanym Ur. Strauch Auskultatorem zameldowali i udowodnili, pod zagrożeniem, iż w razie niestawienia się z pretensyami swemi wykluczeni, tylko do osób rzeczonych exekutorów odesłani, kaucye zaś zwrócone zostaną.

Krotoszyn, d. 20. Czerwca 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

ber Chinesengeber Ste bie Coneins

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß der hiesige Kanigl. Regierungs Mifessor Naumann und dessen verlobte Braut, das Fräulein Friederica Julianna Louise v. Werder, vor ihrer Berheirathung mittelst Vertrages vom 25. Mai e. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen haben.

Posen, den 15. Juli 1833. Königl. Preuß. Friedensgericht.

Proflama Theilungshalber foll das unter Mro. 108 in der Stadt Mronte beslegene Haus nebst dem dazu gehörigen Stalle, zusammen auf 54 Athl. geschätzt, und Eigenthum der Beile und Hirsch Lissatzchen Erben meistbietend verkauft werden. Hierzu haben wir im Austrage des Königlichen Landgerichts zu Posen Termin auf den 9. September 0. Bormittags 9 Uhr in hiesiger Gerichtsstelle angeseicht, wozu wir Kauslussige einsladen.

Camter, ben 23. Juni 1833.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Daßdas Fraulein Louise Charlotte Biemann und ber Herr Burgermeister und Premierlieutenant außer Diensten Johann George Friedrich Wilhelm Diestel zu Labischin, vor Einschreitung der Ehe die Gemeinschaft der Guter, nicht aber die des Erwerbes, vor dem unterzeichneten GerichObwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, że Ur. Jan Bogumit August Naumann, Assessor przy tuteyszéy Król. Regencyi, i oblubienica iego Ur. Fryderyka Julianna Ludwika Werder kontraktem przedślubnym z dnia 25. Maia r. b. wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wylączyli.

Poznań, dpia 15. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Pokojna.

Proclama. Do zrobienia działów ma dom w mieście Wronkach pod No. 108. położony, wraz do tegoż należącym chlewem, ogólem na 54 Tal. oszacowany, do sukcessorów Beile i Herscha Lisak należący, publicznie bydź sprzedany. Do celu tego wyznaczyliśmy w skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, termin na dzień 9. Września r. b. przed południem o godzinie 9. w lokalu Sądu tuteyszego, na który ochotę kupienia maiących się zapozywa.

Szamotuły, d 23. Czerwca 1833. Król: Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Że JPanna Luiza Charlotte urodzona Biemann i były porucznik JP. burmistrz Jan Grzegorz Fryderyk Wilhelm Diestel z Łabiszyna, przed wstąpieniem w stan małżeński, wspólność majątku z wyiątkiem dorobku, u tuteyszego Sądu przez ugodę z dnia dzisieyszego

te, mittelft Bertrages heute ausgeschlof= wylączyli, ninieyszem się do wiadofen haben, wird hiermit zur offentlichen mosci publicznéy podaie. Kenntniß gebracht.

Koronowo, am 17. Juli 1833. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Koronowo, d. 17. Lipca 1833. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Bekannemachung. Im Termine den 29. Juli c. Bormittage to Uhr follen zu Mosnowo 150 Klaftern fiefernes Solg meiftbietend verfauft werben, wogu Rauflustige biemit eingelaben werben.

Dofen, ben 17. Juli 1833.

Ronigl. Dreuß. Landgerichts = Referen= Darius

b. Gumpert.

Obwieszczenie. W terminie dnia 29. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. maią bydź publicznie sprzedane 150 sążni drzewa sosnowego w wsi Rosnowie, do którego chęć kupna maiących zapozywam.

Poznań, d. 17. Lipca 1833. Król, Pruski Referendaryusz Sadu Ziemiańskiego

Gumpert.

Bekanntmachung. Im Termine ben 13. August c. Bormittags um To Uhr follen gu Zarnowo bei Rafwit, in ber Behausung bes Gottfried Rutschfe verschiebene im Dege ber Exefution abs gepfandete Gegenstande, als: Sausge= rathichaften, Betten, Rindvieh, Schaa= fe, Schweine, Rorn und Solz, offent= lich an den Meiftbiefenden gegen gleich baare Begahlung in Courant verfauft werben, woan ich Rauflustige hiermit ein, Labe.

Wollstein, ben 15. Juli 1833.

Der Friedens = Gerichts = Aftuar Palewefi, im Auftrage.

Obwieszczenie. Dnia 13. Sier. pnia r. b. przed południem o godzinie 10. sprzedane bydź maią w Tarnowie pod Rakoniewicami w pomieszkaniu Bogumira Rutschke, publicznie naywięcey daiącemu za natych. miast gotową zapłatę w kurancie, rozmaite droga exekucyi zatradowane przedmioty, iako to: porządki do, mowe, pościel, bydło rogate, owce. świnie, zboże i drzewo; na który to termin ochotę kupna maiących ni. nieyszém wzywam.

Wolsztyn, d. 15. Lipca 1833. Aktuaryusz Król, Sądu Pokoiu Palewski. vig. commiss.

Deffentliche Vorladung. Der im Jahre 1828 vom Garbe-Schuten-Bataillon mit Borbehalt ber Dienfipflicht entlaffene Gefonde - Lieutenaht Leo von Dolicfi aus Brzede, Inowraclawer Rreifes, im Pofenfchen geburtig, welcher befertirt ift, wird biermit vorgelaben, fich in einem ber, auf den 2. Geptem= ber 1833, ben 16. September 1833, und ben 30. September 1833, jedesmal Bormittags um 11 Uhr; anberaumten Termine, in ber 28ohnung bes unterfchriebenen Auditeurs , Ppriger=Strafe No. 124., perfonlich eingu= finden, und fich uber feine Enfernung gu verantworten, widrigenfalls nach Bor= fchrift des Edifts vom 17. November 1764 wider ihn in contumaciam erfannt werden wird, bag er fur einen Deferteur zu erachten und fein Rame an ben Galgen gu beften , fein fammtliches , fowohl gegenwartiges als gutunffiges Bermogen aber fonficirt, und ber Ronigl. Regierungs = Saupt = Caffe in Bromberg gugefprochen werden foll.

Bugleich werben alle biejenigen, welche Gelber ober andere Sachen bes Entwichenen in ihrem Gewahrfam haben, hiermit aufgefordert, bavon fofort, bei Berluft ihres Pfanbrechts, Anzeige zu machen, insbefondere aber bem Entwichenen, . bei Strafe ber boppelten Erffattung; unter feinerlei Borwand babon etwas ju ver=

abfolgen .. Stargard , den 22. Juni 1833,

Das Gericht ber 4. Divifion.

von Ruchel=Rleife, Neumann:

Generallieutenant und Divifiond-Commandeur. Divifiond-Unditeur.

Dublitanbum. Mittwoch als ben 31. Juli c., von Morgens 9 Uhr an, wird im Locale bes unterzeichneten haupt= Steuer = Umte eine Quantitat Sirfegrube, von circa 156 Centner, in Abtheilungen von 2 - 3 und 6 Cent= ner, meifibietenb, gegen gleich baare Bezahlung , offentlich verfteigert werben, wozu wir Raufluftige vorladen. Pofen, ben 23. Juli 1833. Ronigl. Saupt = Steuer = Umt.

Seute, Donnerftag ben 25. Juli Congert im Bergerichen Garten. Uns Reichardt. fang 61 Uhr. Perfon 21 Ggr.